## N= 5.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend ben 5. Januar 1833.

Ungefommene Fremde vom 3. Januar 1833.

Sr. Baron b. Cfarguneti aus Gutowo, Sr. Guteb. v. Cforzewefi aus Metla, Sr. Guteb. b. Gjoldrefi aus Popowo, Sr. Rathmann Engenbaum aus Schwerin, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Guteb. Refindi aus Chomia, Br. Guteb. Czarnedi aus Gowolewo, I. in Do. 99 Bilbe; Spr. Guteb. Jaraczemefi aus Jaraczewo, Se. Guteb. Trabegynefi aus Granbomo, Sr. Burger Dutliewicz aus Rogafen, Sr. Guteb. Polniewicz aus Debicz, Gr. Guteb. Bafrzewefi aus Rubnicg, Sr. Guteb. Cylemeti aus Gnefen, Sr. Pachter Chulewicz aus Debnice, Sr. Guteb. Nitfomefi aus Gfapn, I. in Do. 394 Gerberftrage; Sr. Guteb. v. Bieczynsti aus Chobelin, Br. Guteb. v. Trapczynsti aus Rufocin, Gr. Reftor Meigner aus Trzemefino, I. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Guteb. Chalamoffi aus Robno, Sr. Commiff. Wend aus Bagrowiec, Sr. Guteb. Stableweffi aus Rolacyfomo, Sr. Pachter Rober aus Goranin, Sr. Raufmann Czerwinsti aus Liffa, f. in Do. 391 Gerberftrafe; Fran Guteb. Jafinefa aus Bitafowice, Gr. Rendant Markwinski and Pogorzelice, I. in Do. 187 Bafferftrafe; Br. Raufm. Beilfron ans Wittowo, 1. in Do. 350 Judenftrage; Gr. Conducteur Bohme aus Schmier gel, Br. Guteb. Rieganowell aus Bitoblaw, Br. Guteb. Chulewicz aus Ronarelie, Br. Guteb. Rognowski aus Rognowo, I. in Do. 33 Ballifchei; Br. Kaufmann Offerlow aus Ronin, fr. Guteb. Wieniewefi aus Bieniewo, f. in Do. 26 Battis febei; Br. Kaufmann Lubezunsti aus Offrorog, I. in No. 20 Ct. Abalbert; Br. Guteb. v. Niegolewsfi aus Mlodarsto, Sr. Guteb. Rurg aus Ronojad, Sr. Guteb. v. Riersti aus Miemierzewo, Sr. Landichafte-Rath v. Dalefgunsti aus Pomargany, 1. in Do. 251 Breslauerftrage; fr. Guteb. v. Pomorefi aus Pietrowo, I. in Do. 112 Bilhelmeftrage; Sr. Pachter Thiel aus Dabrowto, Sr. Guteb. Zamadgfi aus Dzieczmiaret, Sr. Guteb. Ciefielefi aus Rafowo, Sr. Guteb. Rolodziejewefi aus Korzuchowo, I. in Do. 168 Wafferftrafe.

Subbastationspatent. Auf Anstrag eines Realgläubigers sollen die zwei dem Avalbert von Zeromsti eigenthümslich zugehörigen Antheile des im Großsberzogthum Posen, im Posener Departement und dessen Samterschen Kreise des legenen adelichen Guts Kobylniti, welche incl. der Waldungen auf 50403 Rthl. 12 sgr. 11 pf. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich verkauft werden, wozu die Termine auf

den 5. Marz 1833, den 8. Juni 1833,

und ben 10. September 1833, Bormittags um 10 Uhr, wovon ber lettere peremtorisch ift, por bem Land= gerichte Rathe Sebbmann im biefigen Gerichtelofale angesett worben. Rauf= luftige werben baber eingelaben, ibre Gebote abzugeben, und hat ber Deift= bietende, wenn feine gesetliche Sinder= niffe eintreten, ben Buschlag ju gewarti= gen. Uebrigens wird bemerkt, bag bas in den Forften befindliche schlagbare und mit zu jenem Tarwerth bes Guts gezo= gene Soly im Werthe von 15,201 Rthl. 28 far. berechnet worden, und daß bie Tare und die Raufbedingungen in ber Regiffratur eingefehen werben fann.

Pofen, ben i. October 1832. Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

Patent subhastacyiny. Na wniosek realnego wierzyciela maią być obydwie części wsi Kobylniki Woyciechowi Żeromskiemu należące, w departamencie Poznańskim w powiecie Szamotulskim położone, wraz z borami na 50,403 tal. 12 sgr. 11 fen. sądownie otaxowane, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie sprzedane, do czego termina

na dzień 5. Marca 1833. na dzień 8. Czerwca 1833. i na dzień 10. Września 1833.

przed południem o godzinie 10., z których ostatni iest peremtoryczny przed Sędzią Ziemiańskim Hebdman w tuteyszym sądowym lokalu oznaczono. Ochotę do kupna maiących wzywamy do licytowania, a naywięcey datacy spodziewać się może przybicia, ieżeli przeszkód prawnych niebędzie, przytém się wzmiankuie, iż w lasach znaydujące się do ubicia zdatne drzewo w taxie dóbr tychże obrachowane na 15,201 tal. 28 srgr. iuż iest zawarte. Taxa iako i warunki kupna w każdym czasie w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Poznań d. 1. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Ediktalcitation. Mit Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 1. Junt 1806 werden auf den Antrag der Erben des in Rawicz, Kreis Kröben im Groß-herzogthum Pofen, verstorbenen Zimmermanns Michaleki, die jeit 40 Jahren verschollenen Kinder des Christian Mischaleki, namentlich:

a) der Johann Christian Michaldst, welcher den 9. August 1750 gestauft ist, die Tuchscheererei erlernt, und während seiner Lehrjahre preufische Militairdienste genommen hat,

b) die Susanna Theodora Michalska, welche den 18. Januar 1754 getauft ist, und sich von Matvicz, nach Liegnitz, von da aber nach Breslau

begeben haben foll,

fo wie beren etwanige Geben ober Erb= nehmer, hierdurch vorgeladen, fich bin= nen 9 Monaten und fpateftens in bem auf ben 6 ten August 1833 vor bem Deputirten Landgerichts = Referendarius Steffemefi anftebenden Termine Vormittags 9 Uhr in un= ferm Gerichtslofale biefelbft entweber perfonlich ober schriftlich zu melden und bas ihnen von ihres Baters Bruber, bem erwähnten Zimmermann Michalefi, gu= gefallene, und gufammen nebft Binfen aus 125 Rthl. bestehende Erbtheil in Empfang zu nehmen, wibrigenfalls ihre Tobeserflarung ausgesprochen, und bie= fes ihr hiefiges Bermogen ihrem Bruber, bem verabschiedeten Umtebeschauer Frie-

Zapozew edyktalny. Z odwołaniem się do obwieszczenia z dnia 1. Gzerwca 1806. r. zapozywamy ninieyszém na wniosek sukcessorów w Rawiczu, powiecie Krobskim, Wielkim Xięstwie Poznańskiem, zmarłego cieśli Michalskiego, od lat 40 znikłe dzieci Krystyana Michalskiego, mianowicie;

a) Jana Krystyana Michalskiego, który dnia 9. Sierpnia 1750, r. iest ochrzcony, professyi postrzygackieg się wyuczył i w czasie nauki do woyska pruskiego wstąpił;

b) Zuzannę Teodorę Michalską, która dnia 18. Stycznia 1754. r. iest ochrzcona i z Rawicza do Lignicy, z tamtąd zaś do Wro-

cławia udać się miała;

również tychże sukcessorów i spadkobierców, ażeby się w przeciagu 9. miesięcy a naydaléy w terminie na dzień 6. Sierpnia 1833. r. przed Delegowanym Ur. Stęszewskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 9. w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili i im od stryia ich pomienionego cieśli Michalskiego przypadłą, a wraz z prowizyami 125 tal. wynoszącą schedę odebrali, albowiem w razie przeciwnym za nieżyjących uznani zostaną i rzeczony tuteyszy ich maiątek ich bratu, od służby uwolnionemu celnikowi Frederykowi Michalskiemu, drich Michalefi zur freien Disposition verabfolgt werden wird, sie auch gehalzten senn werden, dessen handlungen und Dispositionen anzuerkennen und sich lezdiglich mit dem zu begnügen, was alezdann von der Erbschaft noch vorhanden senn durfte, ohne Ersatz der gehobenen Mugungen fordern zu konnen.

Frauftadt, ben 25. Oftober 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

do wolnéy dyspozycyi wydanym bę dzie, następnie też obowiązani będą, tegoż czynności i dyspozycye przyznać i iedynie ztém się kontentować, coby natenczas z spadku ieszcze zbywało, niemogąc żądać wynadgrodzenia pobieranych użytków.

Wschowa, dnia 25. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalcitation. Nachstehende Berschollene, als:

- 1) ber Papierfabrikant Karl Ferdinand Gottlieb Braun, am 21. Januar 1793 zu Ezisztowke bei Bromberg geboren, der sich im März 1818 zu Wien von seinem Bruder Friedrich in der Absicht getrennt hat, über Triest nach Amerika zu reisen;
- 2) ber Stanislaus Wollschläger auß Erin, geboren zu Nakel am 19. November 1770, welcher vor 40 Jahren Hauslehrer zu Golinczewo gewesen;
- 3) bie unverehelichte Konstantia Slupistowska and Koronowo, die sich vor etwa 47 Jahren von dort nach Thorn entfernt hat;

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby zapodziane, iako to:

- 1) Fabrykant papieru Karol FerdynandBraun urodzony dnia 21. Stycznia 1793 roku w Czyśzkowce pod Bydgoszczy, który w miesiącu Marca 1818 r. w Wiedniu rozstał się z bratem swoim Fryderykiem w zamiarze udania się przez Triest do Ameryki;
- 2) Stanisław Wollschlaeger z Kcyni, urodzony w Nakle dnia 19. Listopada 1770 roku, który przed laty 40. był Nauczycielem domowym w Golinczewie;
- 3) Konstancya Słupikowska Panna z koronowa, która przed około 47 laty oddaliła się ztamtąd do Torunia;

4) der Jakob Rosenke aus Czarnowo, geboren am 29. März 1791, der vor etwa 24 Jahren zum Polnischen Militair ausgehoben und nach Spanien marschirt seyn foll;

werden auf ben Untrag ihrer Berwand= ten, fie fur todt zu erflaren, fammt ib= ren unbefannten Erben und Erbnehmern bierdurch aufgefordert, und fofort an= jugeigen, wo fie leben, oder fich fpate= ftens in bem auf ben 8. Marg 1833. Vormittags um to Uhr por bem Depus tirten herrn Landgerichte-Uffeffor Giersch in unferm Inftruftionegimmer anberaum= ten Termine perfonlich ober burch einen Bevollmachtigten, wozu ihnen bie biefi= gen Juftig-Rommiffarien Guderian, Brir und Bogel borgeschlagen werden, gu melben und bafelbft weitere Unweifung, im Fall ihres Quebleibens aber gu gewartigen, bag bie Berichollenen fur tobt erflart und ihr fammtliches gurudgelaf= fenes Bermogen benjenigen verabfolgt werden wird, die fich als ihre nachsten Erben legitimiren werben,

Bromberg, ben 16. April 1832.

Roniglich Preuß. Landgericht.

4) Jakob Rosenke z Czarnowa urodzony dnia 29. Maia 1791 roku, który przed około 24 laty do woyska polskiego wzięty i do Hiszpany wymaszerować miał;

wzywaią się ninieyszém na wniosek ich krewnych o uznanie ich za umarłych, wraz z swemi niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami, ažeby nam natychmiast donieśli gdzie przebywaią, lub też ażeby naydaley w terminie na dzień 8 my Marca 1833 roku, zrana a godzinie 10téy przed Deputowanym Assessorem Są. du Ziemiańskiego Ur. Giersch w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomoc. nika, na którego im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Guderiana, Brixa i Vogla przedstawiamy, zgłosili się, i tamże dalszego o. czekiwali polecenia, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się moga, że osoby zapodziane za umarle ogłoszone, a cały po nich pozostały maiatek tym wydanym będzie, którzy iako ich naybliżsi sukcessorowie się wylegitymuią.

Bydgoszcz, d. 16. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Kaufsmann Simon Grünbaum aus Schwersfenz und die unverehelichte Amalie Guhsrauer aus Lissa, haben in der unter ihnen zu schließenden Che, laut gerichtslicher Verhandlung vom 10. December c. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen.

Pofen, den 10. December 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht, Obwieszczenie. Między kupcem Szymonem Grünbaum z Swarzędza i Panną Amalią Guhrauer z Leszna podług protokulu sądówego z dnia 10. Grudnia r. b. wspólność maiątku w przyszłym ich małżeństwie wyłączoną została.

Poznań, d. 10. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frauftadt haben wir zum diffentlichen Verkaufe des den Tuchmacher Samuel Gottlieb und Christiana Hechtschen Cheleuten geshörigen, hieselbst unter No. 211 auf der Herrnstädter Gasse helegenen Hauses nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 230 Athl. gewürdigt worden ist, einen Termin auf den 14. Februar 1833 Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslotale anderaumt, zu welchem wir Kaussussige hiermit einladen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Kaufbedingungen dagegen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Ramics, den 18. November 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny. W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy Termin do publicznéy przedaży domu Samuelowi Bogumiłowi i Krystyanie małżonkom Hecht przynależącego, tu w mieyscu pod No. 211. na ulicy Wąsowskiey położonego, wraz z przyległościami, który na 230 Tal. sądownie otaxowany został, na dzień 14. Lutego 1833. o godzinie 9. zrana w łokalu urzędowania naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność maiących ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może. Kondycye sprzedaży zaś w terminie obznaymione zostają.

Rawicz, dn. 18. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Bei der am heutigen Tage erfolgten Berloofung ber Posener Stadt-Obligationen wurden nache stehende Nummern gezogen, als:

Obwieszczenie. Przy nastąpionem losowaniu obligacyów miasta Poznania na dniu dzisieyszym, wyciągnione zostały następuiące Numera, iako to:

| 5 | nro. | 1374 | über  | 100  | Nthl.   | peix      |
|---|------|------|-------|------|---------|-----------|
|   | -    | 1411 | = 1   | 25   | 115     |           |
|   | 4    | 1324 | =     | 100  | = 2     | 130       |
|   | =    | 1211 | =     | 25   | -       | FIRE      |
|   | =    | 435  | = 1   | 100  | 2       |           |
|   |      | 573  |       | 50   | = 1     |           |
|   | =    | 1088 | =     | 100  | 462     |           |
|   | 1    | 908  |       | 25   | =       |           |
|   | -    | 1321 |       | 100  | =       |           |
|   | =    | 473  |       | 100  |         |           |
|   | =    | 1412 | =     | 25   | -       |           |
|   | =    | 965  | 5     | 25   | -       |           |
|   |      | 1328 | =     | 100  | = 1     |           |
|   | =    | 1189 |       | 25   |         |           |
|   | 4    | €79  | =     | 50   | 5       |           |
|   | =    | 398  |       | 100  | 3       |           |
|   | 0.   | r. t | 1 . F | DLY: | astian, | 100 \$41/ |

Die Inhaber dieser Obligationen wers ben hiermit aufgefordert, den Betrag dafür vom 5. bis spatestens den 13. d. Mtb. von der Stadt=Schulden=Tilgungb= Casse auf dem Rathhanse in den gewöhn= lichen Amtöstunden in Empfang zu nehmen, widrigenfalls das Capital bis zum 5. Juli 1833 in dieser Casse, und zwar ohne Zinsen, asservirt bleibt.

Bugleich machen wir auch befannt,

baß

1) die Zinfen fur ben Coupon No. 16. in eben ber Zeit bezahlt, und

2) die neuen Coupons auf 4 Jahre ertheilt werden sollen, wozu es jedoch ber Vorzeigung der Drigi=

nal-Stadt-Dbligationen bedarf.

Posen, ben 2. Januar 1833. Die Stadt=Schulden=Tilgungs= Commission.

| Nr.    | ¥374. | na | 100 | Tal. |
|--------|-------|----|-----|------|
| E      | 1411. | =  | 25  | =    |
| =      | 1324. |    | 100 | =    |
| ===    | 1211. | -  | 25  | =    |
| 11.4.4 | 435.  | -  | 100 | F    |
| =      | 573.  | =  | 50  | -=   |
| 3      | 1088. | =  | 100 | =    |
| 1150   | 908.  | =  | 25  | (F)  |
| 7      | 1321. | =  | 100 | =    |
| 4      | 473.  | =  | 100 | =    |
| =      | 1412. | =  | 25. | =    |
| =      | 965.  | =  | 25  | =    |
|        | 1328. | 3  | 100 | =    |
| 112    | 1189. | =  | 25  | =    |
| 3      | 679.  | =  | 50  | =    |
| 2      | 398.  | =  | 100 | =    |

Właściciele wymienionych Obligacyi wzywaią się ninieyszém, aby wyszłe kwoty od dnia 5. do 13. b. m. w Kassie umorzeń długów mieyskich na Ratuszu podczas godziń służbowych odebrali, w przeciwnym razie kapitał nieodebrany pozostanie w asserwacyi téyże Kassy bez prowizyi do 5. Lipca 1833. roku.

Oraz uwiadomiamy, że

1) prowizye za kupon Nro. 16. w tém samem czasie zapłacony, i

 nowe kupony na 4 lata udzielone będą, do czego iednakowoż oryginalna Obligacya produkowaną bydź musi.

Poznań, dnia 2. Stycznia 1833. Kommissya do umorzenia Długów mieyskich. Unterzeichneter giebt sich die Ehre, einem wohlwollenden Publikum die ergebenste Anzeige zu machen, daß das in der Zeitung Nr. 305. angefündigte Kloten-Concert kunftigen Sonnabend den 5. d. M. in dem hiesigen Logen-Saale stattsinden wird. Billets sind in der Mittlerschen Buchhandlung, so wie Abends an der Casse à 15 Sgr. zu haben. J. G. Friebe.

Unzeige. Es empfiehlt fich mit neuen hollandischen Geringen in Originals Gebinden, in 4, 5 und 15 Tonnen; mit hollandischem Sußmilche, Parmesane, Schweizere und Kräuter-Kase im Ganzen und im Einzelnen; so auch mit frischen Sarbellen, Kapern und Oliven; besgleichen mit hollandischem alten Prestabat Nessing, in ganzen Rollen und gerieben, die handlung am alten Markte No. 55.

Earl Wilhelm Pusch.

Auf dem Amte Gofcieje wo wird ein unverheiratheter Gartuer gesucht; mit genugenden Attesten versehene Subjekte finden fogleich Austellung. Auch sind daselbst sehr schone ftarke Pfirsich, und Aprifosen-Spalier-Baume, desgleichen Pappeln beider Art, Akazien und starke pflanzbare Linden abzulassen.

Mit dem Brennen ber Tullftriche zu hauben und Fraisen, & Elle 3 Pfensuige, empfiehlt sich Louise Schlesinger, Gerberstraße No. 393.

Einem hochgeehrten Publiko zeige ich ergebenst an, daß der Unterricht der in den herausgegebenen Eremplaren annoncirten Arbeiten den 1. d. M. bei mir begonnen hat. Da mein Aufenthalt hier nur kurze Zeit ist, so bitte ich die resp. Damen, die mit ihrem Zutrauen gütigst mich beehren wollen, gefältigst bald sich bei mir zu melden. Mein Logis ist im Hotel de London, Wasserstraße Mo. 175. Schwedersky geb. Lahr sen.

legal and grouping and cooper